# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 25 Lutego 1834 roku.

Nr. 467 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY

Podaje do wiadomości, iż stosownie do uskutecznionego obrachowania cena średnia żyta i jęczmienia podług której dwa te rodzaje zboża na targach Krakowskich sprzedawanemi były w roku 1833, jest nustępująca: Za korzec żyta złp. 10 gr. 2. za korzec jęczmienia zł: 8 gr. 2. Kraków dnia 6 Lutego 1834 roku.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.
Sekr. Jlny Senatu.
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. Exp. Sen:

Nro 5403 D. W.

## Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Dla zapobieżenia nadużyciom w poborze opłaty od mlewa zboża wszelkiego gatunku w młynach Rządowych Krakowskich wydarzyć się mogącym, na zasadzie kontraktu dzierżawnego, pomiędzy Wydziałem Dochodów Publicznych a P. Henrykiem Dembińskim dzierżawcą zawartego, i przez Senat Rządzący zatwierdzonego, opłata od korca wymielonego zboża jestjak następuje:

- a) Od d. 1 Marca do ostatniego Listopada, od zmelcia korca żyta lub pszenicy według upodobania Złp. 1 gr. 18.
- 6) Od zmełcia korca surowca na piwo po gr. 24.
   Zaś od dnia I Grudnia do ostatniego Lutego:
- a) Od mlewa korca żyta lub pszenicy wedle upodobania Zł. 2 gr. 12.
- 6) Od słodu Złp. 1 gr. 6. W każdym zaś czasie od korca kaźdego zboża na światło po 4 1f2 denarów.

Kraków dnia 5 Lutego 1834 r.

X. BYSTRZONOWSKI.

Nowakowski Sek. Wyd.

Nr. 69.

### Dyrekcya Policyi W.M.Krak: i Jego Okręgu.

Przekonawszy się, że szynki ordynaryjne utrzymujący, napoje takie sprzedają, na które oddzielne Konsensa wydawane są; przeto Dyrekcya Policyi, w moc rozporządzenia Wydziału Spraw Wewnętrznych, pod d. 28 Stycznia r. b. do Nru 198 wydanego, uwiadamia kogo to dotyczy, iż wódki w Szynkach pod imieniem ordynaryjnych, sprzedawanemi bydź winny i za proste uważanemi, te tylko, które wprost (in natura) z garnca gorzelnianego wychodzą, jakiemi są: wódka czysta, okowita bądź Duillet wodą roztworzona, lub abyżem zaprawna, wszelkie zaś inne, jako syronem roztworzone, lub korzeniami przyprawione, do słodkich wódek mają bydź liczone, i w szynkach ordynaryjnych zabronione są.

Kraków d. 28 Stycznia 1834 r.

Dyrektor Policyi
Sobolewski.
Kaniewski S D. R.

Nro 1386. D. D. P.

#### Dyrekcya Policyi W.M. K. i Jego Okręgu.

Spostrzegając, iż niemal zupełnie poszło w niepamięć rozporządzenie, urządzeniem kantoru służących objęte, wedle którego każden służącego lub służącą przyjmujący, winien jest bezzwłocznie książkę służbową z kantoru powziąść, a to dla zapisania w niej stosownego świadectwa, tudzież w razie uwolnienia służącego, takową natychmiast w Kantorze służących złożyć, ostrzega wszystkich w tym względzie interessowanych, aby do powyższego rozporządzenia,

nie sciągając na siebie rygoru, témże orzeczonego, ściśle zastósować się chcieli. —

Kraków d. 29 Stycznia 1834 roku.

Dyrektor Policyi
Sobolewski.
Kaniewski S. D. P.

Nro. 1901 D. D. P.

### Dyrekcya Policyi W.M.Krak: i Jego Okręgu.

Zawiadomia Publiczność, iż zaginęła Hirsza Reiner, karta krajowości, ktoby ją przeto znalazł, zechce złożyć w Dyrekcyi Policyi. —

Kraków d. 9 Lutego 1834 r.

Dyrektor Policyî Sobolewski. Kaniewski S. D. P.